## To Issaal

# Lemberger Zeitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

3. November 1865.

3. Listopada 1865.

(2205)

### Kundmachung.

Mro. 2137. Bei ber am 31. Oftober 1865 ftattgehabten XVI. Berlofung ber duldverschreibungen bes Lemberger Grundentlaftungsfondes find folgende Obligations - Rategorien und Rummern gezogen worden:

32 Stück à 50 fl. C. M. mit Coupons:

Mr. e131, 301, 504, 1187, 1206, 1475, 1614, 1739, 1825, 1944, 1999, 2119, 2197, 2790, 2820, 2842, 3233, 3559, 4201, 4408, 4525, 4669, 4810, 4842, 4914, 5012, 5357, 5372, 5417, 0582, 5664, 5805.

178 Stud à 100 fl. C. Dt. mit Coupons:

Mr. 118, 247, 301, 547, 816, 1024, 1227, 1634, 1755, 2022, 2023 2058, 2146, 2325, 2345, 2447, 2499, 2583, 2808, 2958, 2974, 3276, 3312, 3448, 3522, 3916, 3955, 4093, 4320, 4392, 4665, 5052, 5211, 5458, 5493, 5805, 5807, 6357, 6972, 7071, 7863, 7977, 8033, 8097, 8148, 8392, 8708, 8779, 8804, 9093, 9420, 9665, 9705, 9774, 9864, 10.302, 10.529, 10.602, 10.769, 10.801, 10.855, 10.900, 11.44, 9864, 10.302, 10.529, 10.602, 10.769, 10.801, 10.855, 10.900, 11.44, 9864, 10.302, 10.529, 10.602, 10.769, 10.801, 10.855, 10.900, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801, 10.801 11.144, 11.201, 11.410, 11.658, 11.777, 12.147, 12.200, 12.397, 13.148, 13.464, 13.517, 13547, 13.817, 13.832, 13.940, 14.331, 14.762, 14.827, 14.931, 15.174, 15.263, 15.383, 15414, 15.742, 15.805, 15.984, 15.997, 16.213, 16.320, 16.357, 16.575, 16.646, 16.673, 17.141, 17.164, 17.265, 17.433, 17.570, 17.664, 17.714, 17.944, 18.288, 18.566, 18.607, 18.853, 18.994, 19.177, 19.430, 19.824, 20.224, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 20.226, 19.834, 20.059, 20.112, 20.120, 20.248, 20.326, 20.329, 20.596, 20.695, 20.778, 21.011, 21.098, 21.100, 21.178, 21.481, 21.519, 21.777, 21.959, 22.346, 22.394, 22.938, 23.106, 23.209, 23.431, 23.507, 23.889, 24.073, 24.074, 24.233, 24.622, 24.711, 24.887, 24.954, 24.984, 25.020, 25.418, 25.493, 25.534, 25.547, 25.646, 25.803, 25.865, 26.179, 26.209, 26.280, 26.414, 26.622, 26.724, 26.773, 26.942, 27.051, 27.095, 27.207, 27.217, 27.442, 27.518, 27.742, 28.019, 28.231, 28.300, 28.445, 28.828, 29.786, 29.963, 30.193, 30.374, 30.604, 30.906.

63 Et. à 500 fl. C. M. mit Coupons:

Nr. 397, 460, 582, 604, 930, 1077, 1302, 1473, 1501, 1595, 1677, 1701, 1708, 1927, 2001, 2012, 2291, 2322, 2407, 2585, 2738, 2821, 2869, 2900, 2914, 3051, 3161, 3306, 3355, 3467, 3584, 3667, 3708, 3739, 3905, 4061, 4172, 4301, 4351, 4568, 5059, 5163, 5257, 5897, 5974, 6067, 6135, 6203, 6378, 6592, 6608, 6753, 7001, 7019, 7039, 7068, 7124, 7382, 7393, 7418, 7561, 7657, 7826.

152 Stud à 1000 fl. C. M. mit Coupons:

Mr. 329, 546, 790, 910, 953, 997, 1070, 2074, 2157, 2167, 2243 2291, 2499, 2596, 2691, 2856, 2974, 3282, 3298, 3538, 3621, 3770, 4171, 4492, 4639, 5081, 5415, 5764, 5810, 5949, 5952, 6336, 6608 6712, 6753, 7031, 7230, 7396, 7447, 7454, 7766, 7842, 7870, 8058, 8208, 8268, 8454, 8654, 8674, 8690, 8776, 8835, 9158, 9394, 9467, 9606, 9621, 9824, 8993, 10.001, 10.272, 10321, 10417, 10.462, 10.648, 10.787, 11.168, 11.335, 11.561, 11.698, 11.819, 12.874, 40.001, 40.532, 40.002, 42.150, 42.620, 13.539 12.271, 12.469, 12.532, 12.847, 12.990, 13.150, 13.420, 13.539, 13.610, 14.456, 14.591, 14.950, 15.189, 15.259, 15.265, 15.313, 15.637, 15.819, 15.861, 16.184, 16.404, 16.644, 16.844, 17.183, 17.493, 17.727, 18.104, 18.307, 18.963, 18.976, 19.236, 19.246, 19.535, 19.619, 19.686, 19.813, 19.825, 20.066, 20.146, 20.410, 20.498, 20.533, 20.811, 21.062, 21.626, 21.629, 21.765, 21.933, 21.954, 22.322, 22.378, 22.443, 22.804, 22.826, 22.846, 22.881, **22**.890, 22.916, 22.959, 23.049, 23.104, 23.361, 23.639, 23.720, 23.844, 23.874, 24.096, 24.263, 24.268, 24.420, 24.578, 24.649, 24.696, 24.740, 24.792, 24.817, 24.854, 25.177, 25.232, 25.243,

9 Stud a 5000 fl. C. M. mit Coupons: Nr. 59, 134, 351, <sup>3</sup>92, 974, 1316, 1533, 1790, 1791.

10 Stud à 10.000 fl. C. M. mit Coupons: Nr. 344, 705, 727, 808, 816, 992, 1028, 1220, 1776, und Mr. 536 mit einem

Theilbetrag von 5000 fl.

14 Stud Lit. A. Mr. 473 à 470 fl., Mr. 600 à 1800 fl., 1223 à 350 fl., Mr. 1260 à 2000 fl., Mr. 2419 à 390 fl. Rr. 2821 a 2700 fl., Nr. 2891 a 130 fl., Nr. 3103 a 1800 fl., Nr. 3775 à 900 fl., Nr. 3986 à 50 fl., Nr. 6130 à 100 fl., Nr. 6190 à 50 fl., Mr. 6246 à 100 fl., Mr. 6309 à 300 fl.

Die verloete Gesammtquote beträgt 354.040 fl. CD?. ober in ofter. Bahrung 371,742 fl., wovon 40 fl. aus der laufenden Dotation

Borfiebende Schuldverschreibungen werden mit den biefur in o. D. entfallenden Kapitalebetragen, vom 1. Dai 1866 angefangen, bei ber f. f. Grundentlaflungefondefaffe in Lemberg unter Beobadtung ber biegfalls bestehenden Boridriften, baar ausgezahlt.

Innerhalb der Monate Februar, Marg und April 1866 merben bie verlosten Schulbverfcreibungen auch von der priv. f. f. ofer.

Nationalbant in Wien estomptirt.

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 2137. Dnia 31. października r. b. odbyło się XVI. losowanie obligacyj lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciagnieto nastepujace kategorye obligacyj i numera:

32 sztak po 50 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 131, 301, 504, 1187, 1206, 1475, 1614, 1739, 1825, 1944, 1999, 2119, 2197, 2790, 2820, 2842, 3233, 3559, 4201, 4408, 4525, 4669, 4810, 4842, 4914, 5012, 5357, 5372, 5417, 5582, 5664, 5805.

178 sztuk po 100 zfr. m. k. z kuponami:

Nr. 118, 247, 301, 547, 816, 1024, 1227, 1634, 1755, 2022, 2023, 2058, 2146, 2325, 2345, 2447, 2499, 2583, 2808, 2958, 2974, 3276, 3312, 3448, 3522, 3916, 3955, 4093, 4320, 4392 4665, 5052, 5211, 5458, 5493, 5805, 5807, 6357, 6972, 7071, 7863, 7977, 8033, 8097, 8148, 8392, 8708, 8779, 8804, 9093, 9420, 9665, 9705, 9774, 9864, 10.302, 10.529, 10.602, 10.769, 10.801, 10.855, 10.900, 11.144, 11.201, 11.410, 11.658, 11.777, 12.142, 12.200, 12.397, 13.148, 13.464, 13.517, 13.547, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.817, 13.8 13.832, 13.940, 14.331, 14.762, 14.827, 14.931, 15.174, 15.263, 15.383, 15.414, 15.742, 15.895, 15.984, 15.997, 16.213, 16.320, 16.357, 16.575, 16.646, 16.673, 17.141, 17.164, 17.265, 17.433, 17.570, 17.664, 17.714, 17.944, 18.288, 18.566, 18.607, 18.853, 18.994, 19.177, 19.430, 19.834, 20.059, 20.112, 20.120, 20.248, 20.236, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238, 20.238 20.326, 20.329, 20.596, 20.695, 20.778, 21.011, 21.098, 21.100, 21.178, 21.481, 21.519, 21.777, 21.959, 22.346, 22.394, 22.938, 23.106, 23.209, 23.431, 23.507, 23.889, 24.073, 24.074, 24.233, 24.622, 24.711, 24.887, 24.954, 24.984, 25.020, 25.418, 25.493, 25.534, 25.547, 25.646, 25.803, 25.865, 26.179, 26.209, 26.280, 26.414, 26.622, 26.724, 26.773, 26.942, 27.051, 27.095, 27.207, 27.415, 26.622, 26.724, 26.773, 26.942, 27.051, 27.095, 27.207, 27.217, 27.442, 27.518, 27.742, 28.019, 28.231, 28.300, 28.445, 28.828, 29.786, 29.963, 30.193, 30.374, 30.604, 30.906.

63 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 397, 460, 582, 604, 930, 1077, 1302, 1473, 1501, 1595, 1677, 1701, 1708, 1927, 2001, 2012, 2291, 2322, 2407, 2585, 2738, 2821, 2869, 2900, 2914, 3051, 3161, 3306, 3355, 3467, 3584, 3667, 3708, 3739, 3905, 4061, 4172, 4301, 4351, 4568, 5059, 5163, 5257, 5897, 5974, 6067, 6135, 6203, 6378, 6592, 6608, 6753, 7001, 7019, 7039, 7068, 7124, 7382, 7393, 7418, 7561, 7657, 7826.

152 sztuk na 1000 złr. m. k. z kuponami.

Nr. 329, 546, 790, 910, 953, 997, 1070, 2074, 2157, 2167, 2243, 2291, 2499, 2596, 2691, 2856, 2974, 3282, 3298, 3538, 3621, 3770, 4171, 4492, 4639, 5081, 5415, 5764, 5810, 5949, 5952, 6336, 6608, 6712, 6753, 7031, 7230, 7396, 7447, 7454, 7766, 7842, 7870, 8058, 8208, 8268, 8454, 8654, 8674, 8690, 8776, 8835, 9158, 9394, 9467, 9606, 9621, 9824, 9893, 10.001, 10.005, 8454, 8654, 8674, 10.005, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 8654, 10.272, 10.321, 10.417, 10.462, 10.648, 10.787, 11.168, 11.335, 11.561, 11.698, 11.819, 12.271, 12.469, 12.532, 12.847, 12.990, 13.150, 13.420, 13.539, 13.610, 14.456, 14.591, 14.950, 15.189, 15.259, 15.265, 15.313, 15.637, 15.819, 15.861, 16.184, 16.404, 16.644, 16.844, 17.183, 17.493, 17.727, 18.104, 18.307, 18.965, 18.926, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826, 19.826 18.976, 19.236, 19.246, 19.535, 19.619, 19,686, 19.813, 19.825, 20.066, 20.146, 20.410, 20.498, 20.533, 20.811, 21.062, 21.626, 21.629, 21.765, 21.933, 21.954, 22.322, 22.378, 22.443, 22.804, 22.826, 22.846, 22881, 22.890, 22.916, 22.959, 23.049, 23.104, 23.361, 23.639, 23.720, 23.844, 23.874, 24.096, 24.263, 24.268, 24.420, 24.578, 24.649, 24.696, 24.740, 24.792, 24.817, 24.854, 25.177, 25.232, 25.243, 25.303.

9 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 59, 134, 351, 392,

974, 1316, 1533, 1790, 1791.

10 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 344, 705, 727, 808, 816, 992, 1028, 1220, 1776 i nr. 536 z częściową kwotą 5000 złr.

14 sztuk lit. A: Nr. 473 a 470 złr., nr. 600 a 1800 złr., 1223 à 350 złr., nr. 1260 à 2000 złr., nr. 2419 à 390 złr., nr. 2821 å 2700 złr., nr. 2891 å 130 złr., nr. 3103 å 1800 złr., nr. 3775 à 900 złr., nr. 3986 à 50 złr., nr. 6130 à 100 złr., nr. 6190 a 50 złr., nr. 6246 a 100 złr., nr. 6309 a 300 złr.

Cała wylosowana suma wynosi 354.040 złr. mon. konw. albo 371.742 złr. w. a., z których 40 złr. beda pokryte z biezącej dotacyi.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zacząwszy od 1. maja 1866 roku, w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciagu miesięcy lutego, marca i kwietnia 1866 będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzyw. austr.

bank narodowy w Wiedniu.

Siebei merden die Befiger nachbenannter im Sabre 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 und 1864 verlodten, bis nungu aber jur Rückzahlung nicht vorgewiesenen Schuldverschreibungen, als:

Ueber 50 fl. CMl. mit Coupons:

Bom Jahre 1860 : Rr. 914, 3642, 3868, 4067.

Bom Jahre 1861 : Mr. 3562.

Bom Sahre 1862 : Rr. 570, 767, 3116, 3815.

Bom Jahre 1863: Rr. 163, 186, 1198, 1928, 2264, 3459, 3957, 3983, 4487, 4554, 5148.

Bom Jahre 1864: Mr. 125, 172, 453, 716, 893, 1170, 2355, 2735, 3092, 3220, 3549, 3654, 4860, 5238, 5656.

Ueber 100 fl. CM. mit Coupons:

Bom Jahre 1858 : Mr. 979, 16291. Bom Jahre 1859 : Rr. 3674, 5246, 7143.

Bom Jahre 1860 : Mr. 2145, 6164, 10.601.

Bom Jahre 1861; Nr. 15.935, 18.716, 19.890.

Bom Jahre 1862 : Mr. 3027, 7001, 9433, 13.038, 15.389,

18.382, 20.281, 21.740.

Bom Jahre 1863 : Mr. 2249, 2622, 3930, 5132, 5353, 5403. 7473, 7588, 8330, 8933, 9559, 9749, 10,035, 11,144, 12,063, 12,477, 13,333, 13,987, 14,473, 14,521, 14,531, 16,075, 16.478, 16.550, 16.712, 18.826, 19.034, 19.726, 19.736, 21.256, 24.474, 24.641, 25.260, 25.620, 25.759, 25.922, 26.514.

Bom Jabre 1864: Mr. 623, 1124, 1138, 1223, 1265, 1273, 1279, 1286, 1431, 1537, 1782, 2011, 2647, 3275, 3320, 3940, 4213, 4590, 4715, 4843, 4870, 4896, 4934, 4949, 4976, 5340, 5435, 5511, 6279, 6315, 6499, 6688, 7649, 8455, 8960, 9022, 9536, 10.875, 11.017, 11.472, 12.305, 12.487, 12.502, 12.834, 13.012, 13.306, 13.424, 13.924, 14.245, 14.541, 14.673, 14.989, 15.038, 15.180, 15.626, 15.916, 16.011, 16.244, 16.406, 16.620, 16.630, 16.661, 17.178, 17.288, 17.392, 17.417, 17.533, 17.651, 17.823, 18.432, 18.728, 18.772, 19.167, 19.436, 20.001, 20.020, 20.511, 21.110, 21.193, 21.266, 21.476, 21.760, 22.289, 22.856, 23.143, 23.317, 23.696, 24.166, 24.288, 24.539, 25.550, 25.639, 25.706, 25.733, 26.270, 26.901, 26.922, 26.977, 26.989, 27.167, 27.174, 27.396, 28.098, 28.189, 28.287.

Ueber 500 fl. CM. mit Coupons:

Dom Jahre 1861: 98r. 2933.

Dom Jahre 1862: Mr. 3602.

Bom Jahre 1863: Nr. 1778, 3071, 4254, 4817, 7008, 7119,

2688 mit dem Theilbetrage von 250 fl. CM.

Bom Jahre 1864: Mr. 46, 89, 272, 325, 1158, 1348, 1967, 2269, 3087, 3292, 3903, 4034, 4821, 5049, 5198, 5641, 5931, 6673, 7141, 7188, 7219.

Ueber 1000 fl. &M. mit Coupons:

Vont Jahre 1858: Mr. 965, 3455.

Bom Jahre 1860: Mr. 3823.

Bom Jahre 1861 : Mr. 5159.

Bom Jahre 1862: Mr. 7641, 12.812.

Bom Jahre 1863: Mr. 319, 1778, 3084, 5000, 7290, 7446, 8495, 11.496, 11.619, 12.873, 14.470, 15735, 17.983, 19.691, 21,222, 22.861 und 12.378 mit dem Theilbetrage von 350 fl. CM.

Bom Jahre 1864: Dr. 372, 455, 590, 616, 701, 785, 796, 1257, 1439, 2182, 3063, 3120, 3405, 3811, 4044, 4800, 4825, 5015, 5799, 6037, 6762, 6968, 8069, 9052, 9909, 10.149, 10.161, 10.659, 10.847, 11.115, 11.120, 11.422, 13.280, 13.534, 13.911, **15.109**, **16.670**, **16.990**, **18.621**, **19.708**, **19.754**, **20.465**, **20.705**, 20.721, 21.813, 21.876, 22.683, 23.051, 23.077.

leber 5000 fl. C. M. mit Coupons:

Wom Jahre 1861: Mr. 247. Bom Jahre 1863: Mr. 255, 1365.

Bom Jahre 1864: Dr. 1095, 1180, 1192.

Ueber 10.000 fl. C. M. mit Coupons:

Bom Jahre 1864: Mr. 858, 1476.

Endlich Lit. A. Obligationen vom Jahre 1858: Rr. 1062 à 50 fl., Mr. 1459 à 50 fl., Mr. 2538 à 50 fl. Wom J. 1859 : Mr. 4028 à 100 fl. Vom Jahre 1860: Mr. 739 à 1000 fl., Mr. 2935 à 50 fl., Mr. 3774 à 50 ft., Rr. 3968 à 50 ft., Rr. 4324 à 500 ft. Bom Jahre 1861 : Nr. 2269 à 50 fl., Nr. 2384 à 50 fl., Nr. 3660 à 230 fl. Nr. 4851 à 1300 ft., Mr. 5003 à 200 ft. Dom Jahre 1862 : Mr. 144 à 100 ft., Mr. 716 à 150 fl., Nr. 1011 à 110 fl., Nr. 1779 à 3200 fl., Mr. 1909 à 50 fl.. Nr. 2123 à 400 fl., Nr. 2627 à 50 fl., Nr. 3036 à 50 fl., Mr. 4760 à 50 fl. Bom Jahre 1863 : Mr. 1481 à 50 fl. Nr. 3368 à 50 fl., Nr. 3659 à 230 fl., Nr. 3739 à 50 fl., Nr. 3802 à 50 fl., Mr. 3827 à 50 fl., Mr. 4042 à 700 fl., Mr. 4204 à 300 fl., Dr. 5010 à 50 fl., Dr. 5064 à 50 fl. Bom Jahre 1864; Dr. 50 à 1200 ff., Mr. 407 à 400 ff., Mr. 955 à 200 ff., Mr. 1049 à 150 ff. Mr. 1431 à 510 ff., Mr. 1795 à 7400 ff., Mr. 2086 à 450 ff., Mr. 2137 à 1740 ft., Mr. 2914 à 940 ft., Mr. 3094 à 50 ft., Nr. 3562 à 50 fl., Nr. 4055 à 50 fl., Nr. 4272 à 100 fl., Nr. 4763 à 500 fl., Mr. 4903 à 200 fl., Mr. 5111 à 250 fl., Mr. 5861 à 300 ft.

erinnert, daß vom Berfallstage berfelben d. i. vom 1. Mai und 1. Robember 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 und 1. Mai 1865 angefangen, das Recht auf Die Berginfung entfällt; wenn aber dennoch die Coupens von tiefen Edulbverschreibungen durch die priv. f. f. öfterr. Rationalbant eingeloft, oder überhaupt mit den Schulb. verschreibungen nicht beigebracht murben, die behobenen Intereffenbetrage feinerzeit vom Rapitale in Abjug gebracht merden murben.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom niżel wymienionych w latach 1858, 1859 1860, 1861, 1862, 1863 i 1864 wylosowanych, a dotąd do spłacenia nie podanych obligacyj indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 zfr. m. k. z kuponami:

Z roku 1860: nr. 914, 3642, 3868, 4067.

Z roku 1861: nr. 3502.

Z roku 1862: ar. 570, 767, 3116, 3815.

Z roku 1863: nr. 163, 186, 1198, 1928, 2264, 3459 3957 3983, 4487, 4554, 5148.

Z roku 1864: nr. 125, 172, 453, 716, 893, 1170, 2355, 2735, 3092, 3220, 3549, 3654, 4860, 5238, 5656.

Na 100 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1858: nr. 979, 16.291.

Z roku 1859: nr. 3674, 5246, 7143.

Z roku 1860: nr. 2145, 6164, 10.601.

Z roku 1861: nr. 15.935, 18.716, 19.890.

Z roku 1862: ar. 3027, 7001, 9433, 13.038, 15.389, 18.352, 20.281, 21.740.

Z roku 1863: nr. 2249, 2622, 3930, 5132, 5353, 5403, 5513, 7473, 7588, 8330, 8933, 9559, 9749, 10.035, 11.144, 12.063 12.477, 13.333, 13.987, 14.473, 14.521, 14.531, 16.075, 16.478. 16.550, 16.712, 18.826, 19.034, 19.726, 19.736, 21.256, 24.474

24.641, 25.260, 25.620, 25.759, 25.922, 26.514. Z roku 1864: nr. 623, 1124. 1138, 1223, 1265, 1273, 1279, 1286, 1431, 1537, 1782, 2011, 2647, 3275, 3320, 3940, 4213, 4590, 4715, 4843, 4870, 4896, 4934, 4949, 4976, 5340, 5435, 5511. 6279, 6315, 6499, 6688, 7649, 8455, 8960, 9022, 9536. 10.875, 11.017, 11.472, 12.305, 12.487, 12.502, 12.834, 13.012, 13.306, 13.424, 13.924, 14.245, 14.541, 14.673, 14.989, 15.038. 15.180, 15.626, 15.916, 16.011. 16.244, 16.406. 16.620, 16.630. 16.661, 17.178, 17.288. 17.392, 17.417, 17.533, 17.651 18.432, 18.728, 18.772, 19.167, 19.436, 20.001, 20.020, 21.110, 21.143, 21.266, 21.476, 21.760, 22.289, 22.856, 23.143, 23.317, 23.696, 24.166, 24.288, 24.539, 25.550, 25.639, 25.706, 25.733, 26.270, 26.901. 26.922, 26.977, 26.989, 27.167, 27.174, 27,396, 28.098, 28.189, 28.287.

Na 500 zlr. m. k. z kuponami:

Z r. 1861: ar. 2933.

Z r. 1862: nr. 3602.

Z r. 1863: nr. 1778, 3071, 4254, 4817, 7008, 7119 i 2688 z częściową kwotą 250 złr. m. k.

Z r. 1864: nr. 46, 89, 272, 325, 1158, 1348, 1967, 2269, 3087, 3292, 3903, 4034, 4821, 5049, 5198, 5641, 5931, 6673, 7141, 7188, 7219.

Na 1000 ztr. m. k. z kuponami:

Z r. 1858: nr. 965 i 3455.

Z r. 1860: nr. 3823.

Z r. 1861: nr. 5159.

Z r. 1862: nr. 7641, 12.812.

Z r. 1863: nr. 319, 1778. 3084, 5000, 7290, 7446, 8495, 11.496, 11.619, 12.873, 14.470, 15.735, 17.983, 19.691, 21.222, 22.861 i 12.378 z częściową kwotą 350 złr. m. k.

Z r. 1864: nr. 372, 455, 590, 616, 701, 785, 796, 1257, 1439, 2182, 3063, 3120, 3405, 3811, 4044, 4800, 4825, 5015, 5799, 6037, 6762, 6968, 8069, 9052, 9909, 10.149, 10.161, 10.659, 10.847, 11.115, 11.120, 11,422, 13.280, 13.534, 13,911, 15.109, 16,670, 16.990, 18.621, 19.708, 19.754, 20.465, 20.705, 20.721, 21.813, 21.876, 22.683, 23.051, 23.077.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1861: nr. 247.

Z r. 1863: nr. 255, 1365.

Z r. 1864: nr. 1095, 1180, 1192.

Na 10.000 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1864: nr. 858, 1476.

Nakoniec obligacyj lit. A. z roku 1858: nr. 1062 a 50 zlr., nr. 1459 à 50 złr., nr. 2538 à 50 złr. Z r. 1859: nr. 4028 à 100 złr. Z r. 1860: nr. 739 à 1000 złr., nr. 2935 à 50 złr., nr. 3774 a 50 złr., nr. 3968 à 50 złr., nr. 4324 a 500 złr. Z r. 1861: nr. 2269 a 50 złr., nr. 2384 à 50 złr., nr. 3660 à 230 złr., nr. 4851 à 1300 zfr., nr. 5003 à 200 zfr. Z r. 1862: nr. 144 à 100 złr., nr. 716 à 150 złr., nr. 1011 à 110 złr., nr. 1779 à 3200 złr., nr. 1909 à 50 złr., nr. 2123 à 400 złr., nr. 2627 à 50 złr., nr. 3036 à 50 złr., nr. 4760 à 50 złr. Z r. 1863: nr. 1481 à 50 złr., nr. 3368 à 50 złr., nr. 3659 à 230 złr., nr. 3739 à 50 złr., nr. 3802 a 50 złr., nr. 3827 à 50 złr., nr. 4042 a 700 złr., nr. 4204 à 300 złr., nr. 5010 à 50 złr., nr. 5064 à 50 złr. Z r. 1864: nr. 50 à 1200 złr., nr. 407 à 400 złr., nr. 955 à 200 złr., nr. 1049 à 150 złr., nr. 1431 à 510złr., nr. 1795 à 7400 złr., nr. 2086 à 450 złr., nr. 2137 à 1740 złr., nr. 2914 à 940 złr., nr. 3094 à 50 złr., nr. 3562 à 50 złr., nr. 4055 à 50 złr., nr. 4272 à 100 złr., nr. 4763 à 500 złr., nr. 4903 à 200 złr., nr. 5111 à 250 złr., nr. 5861 à 300 złr.

ze od dnia ich zapadnięcia, to jest od 1. maja i 1. listopada 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 i od 1. maja 1865, ustało prawo ich uprocentowania, i ze jeśliby mimo tego c. k. uprzyw. aust. bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyj, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potrącone będą w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe od kapitału.

Companies asked at Santharston

Als in Verluft gerathen unterliegen ber Invigilirung bie Obli-Bationen: à 50 fl. Mr. 1034, 1344, 1718 und 5497.

à 100 ft. Nr. 4176, 6884, 7453, 10.000, 19.570, 21.187, 21.188, 24.635, 24.636, 24.637, 24.638, 27.661.

à 500 fl. Nr. 1269, 4527.

a 1000 fl. Ar. 4315, 5194. 8396 und 14.516. Endlich: Lit. A. Mr. 6179 à 2000 fl. und Mr. 6180 à 2000 fl. Endlich ter am 1. November 1864 gablbare Conpon Mr. 219 à 5000 ff.

Die gerichtliche Amortifirung ift im Buge bezüglich ber Obliga-

Honen à 50 ft. Mr. 1047, 1450 und 2141.

4467, 5135, 5180, 5811, 5989, 6000, 6001, 6002, 6502, 6900, 6900, 7691, 7763, 8072, 8073, 8074, 8700, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8072, 8073, 8074, 8700, 11.164, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 16.761, 17.155, 17.156,

17.157, 18.230, 20.141 und 24.915.
1903, 3 500 ft. Mr. 974, 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2092, 2239, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 5689 und 7005. 3829, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 11.040, 12.429, 14.569, 16,409. — Gudlich

Lit. A., Mr. 659 à 6260 ft. Mr. 660 à 900 ft. Mr. 1372 à 800 ft. Mr. 1373 à 430 ft. Mr. 1732 à 3400 ft. Mr. 2361 à 10 200 ft. Mr. 2365 à 1260 ft. Mr. 2959 à 4400 ft. Mr. 3531 à 600 ft. Mr. 3532 à 50 ft. Mr. 3631 à 1900 ft. Mr. 4108 à 600 ft. Nr. 4109 à 50 ft. Nr. 4746 à 1000 ft. Nr. 4913 à 300 ft. Nr. 4914 h 50 fl. Mr. 4963 á 500 fl. Mr. 5065 h 130 fl. Mr. 5275 à 50 ft. Nr. 5610 à 600 ft.

Beiner bie am 1. Rovember 1864 gablbaren Coupons von den Chligationen: Nr. 9328, 10.237, 10.344, 13.326, 16.358, 17.967

Nr. 1523, 6935, à 500 fl.

Per. 2689, 11.500. 12.074, 12.075, 14.058, 14.059, 14.641, 16.837, 18.878, 18.879 à 100 ft.

Von ber f. f. Statthalterei.

Lemberg am 31. Oftober 1865.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi obligacye:

à 50 zfr. nr. 1034, 1344, 1718 i 5497.

à 100 zfc. nr. 4176, 6884, 7453, 10.000, 19.570, 21.187, 21.188, 24.635, 24.636, 24.637, 24.638, 27661.

à 500 zir. nr. 1269, 4527.

à 1000 złr. nr. 4315, 5194, 8396, 14.516; nakoniec

Lit. A. nr. 6179 à 2000 zir., nr. 6180 à 2000 zir., nakoniec platny 1go listopada 1864 kupon od obligacyi nr. 219 à 5000 złr. Do amortyzacyi sadowej podane zostały obligacye:

à 50 zlr. nr. 1047, 1450, 2141.

4466, 4467, 5135, 5180, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6502, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8072, 8073, 8074, 8700, 11.164, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 16.761, 17.155, 17.156, 17.157, 18.230, 20.141, 24.915.

à 500 alr. ur. 974, 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878. 1903, 2092, 2239, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 5689, 7005.

à 1000 str. nr. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 11.040, 12.429, 14.509, 16.409; nakoniec

Lit. A. ar. 659 à 6260 zlr., nr. 660 à 900 zlr., nr. 1372 à 2960 zir., nr. 1373 à 430 zir., nr. 1732 à 3400 zir., nr. 2361 à 800 zir., nr. 2365 à 1260 zir., nr. 2959 à 4000 zir., nr 3531 à 10.200 złr., nr. 3532 à 50 złr., nr. 3631 à 1900 złr., nr. 4108 à 600 złr., nr. 4109 à 50 złr., nr. 4746 à 1000 złr., nr. 4913 à 300 ztr., nr. 4914 à 50 ztr., nr. 4963 à 500 ztr., nr. 5065 à 130 złr., nr. 5275 à 50 zlr., nr. 5619 à 600 zlr.

Nakoniec płatne dnia 1go listopada 1864 kupony od obligacyj nr. 9328, 10.237, 10.344, 13.326, 16.358, 17967 à 1000 ztr.

Nr. 1523, 6935 à 500 złr.

Nr. 2689, 11.500, 12.074, 12.075, 14.058, 14.059, 14.641, 16.837, 18.878. 18.879 à 100 zfr.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, 31. października 1865.

(2190) Lizitazione-Kundmachung.

Dro. 2660. Mon Seite bes f. f. Genie-Direfgions-Filiales ju Przemysl wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß den 27. Dobember 1865 um 10 Uhr Bormittags in der f. f. Genie = Direkzions. Ranglei zu Przemyst eine Lizitazions = Berhandlung wegen Berkauf ber unten spezifizirten militär-ararischen Grundstücke bei Przemysl im Dege schriftlicher Offerte abgehalten werden wird.

Die zu veräußernben Grundstude find folgende: Das aufgelaffene Befestigungswert Mro. 20 bei Hurko im Fla-

denmaße von 6 Jed 718° 3' 1011.

Das aufgelaffene Befestigungswert Dro. 23 bei Jaksmanice im

Flächenmaße von 12 Joch 760° 41 011. Imige Die Fahrstrasse zum aufgelassenen Befestigungswerke Ntro. 28 im Slächenmaße von 385° 51 011. bischen Pikulice und Grobowce im Flächenmaße von 385° 5' 011.

Sammtliche Gründe werden nach erfolgter hoher Genehmigung dem Erfteher ordnungsmäßig und kommissionell übergeben.

Die einlangenden Offerte muffen nachstehende Bedingungen enthalten:

1) Duß jedes Offert mit einer 50 fr. Stempelmarke verfehen gehörig versiegelt sein, und muß ben Bor = und Zunamen, bann ben Wohnort des ober ber Offerenten deutlich enthalten.

2) Der gemachte Unboth muß sowohl mit Biffern als mit Buchstaben bestimmt und beutlich angegeben sein; unbestimmt lautende und sold. folche Offerte, welche fich auf andere beziehen, find zur Annahme nicht geeignet.

3) Jebem Offerte muß ein Spergentiges Badium des Anbothes beigeschlossen werden.

4) Jebes Offert hat die Erklärung zu enthalten, daß der Offerent J Jedes Offert har die Citiatung od tangen und fich denfelsben bie Lizitazions = Bedingnisse gelefen, verstanden und fich denfels ben unterzieht, und

muffen die Offerte bis langstens 27. November 1865 Bormittags muffen die Offerte Die lungpene ... muffen die zu Przemysl eingel. 10 Uhr in der f. f. Genie-Direkzions-Filialkanzlei zu Przemysl eingelegt sein; nach Ablauf dieses Termins werden unter keinem Bor-

wande Offerte angenommen werden. Die näheren Bedindnisse können zu den gewöhnlichen Amtsftunben in der f. f. Genie = Direkzione = Filialkanzlei zu Przemysl ein= gesehen werden.

Przemyśl, am 27. Oftober 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 1.028. C. k. sad obwodowy Tarnopolski z życia i miejsca pobytu niewiadomego Stefana Ciechalewskiego niniejszem uwiadamia damia, iz przeciw niemu małżonkowie p. p. Jan i Józefa Jocz pozew o uznanie własności co do części dóbr Kasperowce dom. 49. pag. 431 n. 1. haer. lit. f. intabulowanej i zaintabulowanie ich za właścicieli tej części wytoczyli, w skutek którego termin do roz-prawy prawy na dzień 28. listopada 1865 o godzinie 10tej przed południem na dzień 28. dniem Wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuż lub jego niewiadomym spadkobiercom obrońca sądowy w oso-bie pana jego niewiadomym spadkobiercom obrońca sądowy w osobie Pana adwokata dr. Rajznera, zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Pana adwokata dr. Rajznera, zastępcą tego zas powieki niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustaw sądowego wiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego Postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina sie zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał, tego sądowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać bedzie musiał.

Tarnopol, daia 9. paździerajka 1865.

(2168)G b i f t.

Rr. 45993. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben abwesenden Victoria Sosnowska geb. Szmidowicz, Peda 1. Che Cicholska 2. Che Lipanowicz geb. Szmidowicz, Johann Szmidowicz und Anton Szmidowicz mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Jacob Herz Bernstein gegen dieselben und Andere eine Rlage megen Ertabulirung des dom. 153. pag. 169. n. 25. on. einverleibten Entlastungs-Berbothes aus dem Lastenstande der Güter Lubaczow sammt Zugehör am 6. September 1865 3. 3. 45903 überreichte, worüber dur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 30. Oftober 1865 10 Uhr Bormittags bestimmt murbe.

Da der Bohnort diefer Beklagten unbekannt ift, fo wird benselben der herr Abvokat Dr. Rayski mit Substitutrung des herrn Aldvokaten Dr. Czemeryński auf ihre Gefahr und Kosten zum Rura=

tor bestellt, und demfelben die Rlage jugestellt.

Die abwesenden Belangten werden überdieß aufgeforbert, bei dieser Tagfahrt entweder perfonlich zu erscheinen, oder dem bestellten Rurator die erforderlichen Behelfe mitzutheilen, oder einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Gerichte bekannt zu geben, widris gens diefelben die schlechten Folgen diefer Berfaumnis fich felbst merden zuschreiben muffen.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 9. Geptember 1865.

(2185)Edykt.

Nr. 3372. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radymnie na ządanie JW. Stefana hr. Zamojskiego, JW. Zofii z hr. Zamojskich hr. Tarnowskiej, JO. Maryi z hr. Zamojskich ks. Lobomirskiej i JW. Józefy hr. Zamojskiej, matki i opiekunki nieletniej Wandy hr. Zamojskiej, wimieniu tejże, w dodatku i uzupełnieniu do edyktu tutejszego sądu z dnia 29. października 1861 do l. 1502 mocą którego posiadacza dokumentu następującej osnowy: "Stronica 19. Numer bieżący 57. tymczasowe potwierdzenie dnia 2. sierpnia 1855 Jas. pan hrabia Zdzisław Zamojski jako akcyonaryusz gal. towarzystwa lnianego i konopnego na subskrybowanych akcyi sztuk pięćdziesiat po złr. sto za jednę akcyę, a przeto na rachunek należytości złr. 5000 złożyć pierwszą ratę w gotowiźnie złr. 1250 wyraźnie jeden Tysiąc dwieście pięćdziesiąt w mon. konw." edyktami przez Gazetę Lwowska ogłoszonemi, zawezwanym został, ażeby ten dokumet pod surowością nieważności takowego w przeciągu jednego roku temu sądowi przedłożył, wzywa się powtórnie tego samego posiadacza, azeby ten sam dokument w dalszym terminie sześć tygodni i trzy dni sadowi tutejszemu przedłożył, inaczej bowiem takowy za nieważny uznany będzie.

C. k. sad powiatowy. Radymno, dnia 18. października 1865.

Rro. 56544. Im Monate Janner bes Jahres 1866 findet in

Wien die General : Bersammlung der Afzionare der priv. ofterr. Mas

zionalbank Statt.

An diefer Berfammlung tonnen nur jene Afzionare Theil nehmen (§§. 32 und 33 ber Ctatuten), welche öfterreichische Unterthanen find, in ber freien Bermaltung ihres Bermogens ftehen und zwanzig auf ihren Ramen lautende, vor dem Juli 1865 datirte Afgien befigen. Diefe Afgien find mit ben bagu gehörigen Rouponsbogen im Monate November 1. 3. bei ber Liquidatur ber Bank in Wien zu hinterlegen ober vinkuliren zu laffen.

Wird die Hinterlegung dieser Akzien bei einer Filial = Rasse ber Bant gewünscht, so wolle bies ber Bant-Direkzion in Wien bis lang-

ftens 31. Oftober I. J. schriftlich angezeigt werben.

Bon der Theilnahme an der General-Bersammlung find Diejenigen ausgeschlossen, über beren Bermögen einmal der Ronturs oder bas Ausgleichs : Verfahren eröffnet worden ift, und welche bet ber barüber abgeführten gerichtlichen Untersuchung nicht schuldlos erfannt wurden, oder welche durch die Gefete fur unfähig erfannt find, vor Gericht ein giltiges Zeugniß abzulegen.

Sedes Mitglied ber General-Bersammlung (S. 37 ber Statuten) fann nur in eigener Perfon und nicht durch einen Bevollmächtigten erscheinen, hat auch bei Berathungen und Entscheidungen, ohne Ruckficht auf die größere oder geringere Angahl von Afzien, die ihm gehoren, und wenn es auch in mehreren Gigenschaften an ber Berfamm=

lung Theil nehmen murbe, nur eine Stimme.

Lauten aber Akzien auf moralische Personen, auf Frauen oder auf mehrere Theilnehmer, so ift berjenige berechtiget in der Generals Berfammlung ju erscheinen und bas Stimmrecht auszuüben (§. 38 ber Statuten), welcher fich mit einer Bollmacht ber Afzien : Gigenthus mer, sofern diese österreichische Unterthanen find, ausweiset.

Tag und Stunde ber General = Versammlung, so wie ber Ort, an welchem felbe Statt findet, werben rechtzeitig befannt gemacht

Wien, am 12. Oftober 1865.

Pipitz. Bankgouverneur.

> Ladenburg, Bant-Direktor.

(2173)Konkurs

ber Glaubiger bes Lomborger Schneibermeifters S. Friedmann.

Mro. 54475. Bom f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über das gefammte wo immer befindliche bewegliche Bermogen, dann über das in den Kronlandern, für welche das f. f. Patent vom 20. Do= vember 1852 Rro. 251 R. G. B. Wirffamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen bes Lemberger Schneibermeiftere S. Friedmann

ber Ronturs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat biefelbe mitteift einer Rlage wiber ben Konfursmaffevertreter Berrn Dr. Frankel für deffen Stellvertreter Bert Dr. Kolischer ernannt wurde, bei biesem f. f. Landesgerichte bis Ende Janner 1866 angu-melben, und in ber Klage nicht nur die Richtigkeit ber Forderung, sondern auch das Recht, fraft deffen er in diese oder jene Klasse gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bes erstbestimmten Tages Riemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rücksicht des gesammten gur Kontursmaffe gehörigen Bermogens ohne alle Musnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus ber Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt wäre, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazions=, Eigenthums= oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten merden murben.

Bur Wahl des Bermögens-Bermalters und der Gläubiger = Ausschusse, ferner zur Gläubiger = Einvernehmung über die vom Kridatar angesprochenen Bohlthaten ber Guterabtretung wird bie Tagfatung auf ben 11. Februar 1865 Bormittage 11 Uhr bei biefem f. f. Lan=

desgerichte anberaumt.

Bom f. E. Landesgerichte. Lemberg, am 27. Oftober 1865.

(2186)Ronfurs. (2)

Mro. 11594. Posterpedientensftelle bei ber neu gu errichtenden Posterpedizion in Podkamien gegen Bertrag und 200 fl. Rauzion.

Diefelbe wird fich sowohl mit dem Briefpostbienste, als mit der postämtlichen Behandlung werthhältiger Cendungen befassen und mit bem Postamte Brody mittelft täglicher Fußbothenposten in Berbindung fteben.

Bezüge des Posterpedienten : Ginhundert Zwanzig Gulben Bestallung, Zwanzig Gulben Amtepauschale und Ginhundert Funfzig Gulben Bothenpauschale jährlich fur Unterhaltung der täglichen Sußbothenposten von Podkamien nach Brody et retour.

Gesuche find unter bokumentirter Nachweifung bes Alters, ber bisherigen Beschäftigung, Bertrauungswürdigfeit und ber Bermogense

verhältniße, und zwar von bereits in öffentlichen Dienften fiehenden Bewerbern im Wege ihrer vorgesetten Behorbe, fonft aber im Bege ber guftandigen politischen Behorde binnen drei Wochen bei ber f. f. Postdirefzion in Lemberg einzubringen.

Bon der k. k. galig. Post. Direkzion.

Lemberg, den 26. Oftober 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 10479. C. k. sad obwodowy Tarnopolski nieobjęta mase spadkowa ś. p. Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej, lub tejże niewiadomych spadkobierców Konstancye Kańske, Anne Kańske, Celestyna Kańskiego, Maryanne z Kańskich Niepokojczycke. Augustypa Kamińskiego, Anne z Kańskich Wakulińske, Germana Niepokoj czyckiego. Magdalene Niepokojczycke, Modeste Niepokojczycke Ludwika Dubieckiego, luh tychże z imienia, życia i miejsca pobylu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymże pan Kazimierz Kański 2. października 1865 l. 10479 pozew o wy kreślenie sumy 5000 złp. w stanie biernym dóbr Hołotki jako ks. gł. 39. str. 475. n. 9. cięż. wraz z odnośnemi pozycyami ciążacej wytoczył, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 5. grudnia 1865 o godzinie 10tej przed połudziem się wyznacza.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanych nie wiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adw. dr. Koźmińskiego, zastepca tego zaś p. adw. dr. Delinowski z niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowieny został, z którym spór wymieniony według ustaw radowego postępowania przeprowadzony bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowady, ku obronie praw swoich służące, wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przy pisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

Obwieszczenie. (2178)

Nr. 10480. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski nieobjętą <sup>mas</sup> spadkowa ś. p. Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej lub tejże niewiadomych spadkobierców Konstancye Kańske, Anne Kańske, Celestyna Kańskiego, Maryanne z Kańskich Niepokojczycke, Augustyna Kamiń-skiego, Anne z Kańskich Wakulińske, Germana Niepokojczyckiego, Magdalenę Niepokojczyckę, Modestę Niepokojczyckę i Ludwika Dubieckiego, lub tychże z imienia, życia i miejsca pobytu niewia domych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymue p. Kazimierz Kański dnia 2. października 1865 l. 10480 pozew 0 wykreślenie sumy 30000 złp., w stanie biernym dobr Hołotki jak ks. gt. 39. str. 471. n. 3. cież. wraz z odnośnemi pozycyami cię zącej wytoczył, w skutek którego termin do rozprawy na dzień d grudnia 1865 o godzinie 10tej przed południem się wyznacza.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymbe obrońca sądowy w osobie p. adw. dr. Koźmińskiego, zastępca tero zaś pan adwokat dr. Delinowski z niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymienio<sup>ny</sup> według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swoje służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie pr<sup>zy</sup> pisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

Edykt.

Nr. 9859. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia ! Anastazego Kozłowskiego, z miejsca pobytu niewiadomego, niniej szem edyktem, że przeciw niemu, a w razie jego śmierci przeciw jego spadkobiercom, z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomym, Eugen Gromann pozew o wyekstabulowanie ze stanu dłużnego cześci dóbr Liszni, p. Eugeniuszowi Gromanowi własnej, prawa hy poteki sumy 1331/3 duk. jako dom. 66. pag. 221. u. 12. on. 28by potykowanej pod dniem 22. lipca 1865 do l. 9859 wytoczył, w sku tek którego termin do ustnego postępowania na dzień 24. paździer nika 1865 o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym został

Gdy miejsce pobytu zapozwanego nie jest wiadomem, mianuje się do zastępywania tegoż, a w razie jego śmierci spadkobierców, z imienia i pobytu także niewiadomych, na jego koszt i szkodę tejszego pana adw. dr. Sermaka z substytucya pana adw. dr. Regera z którym ta sprawa wedle ustawy sądowej dla Galicyi istojejacej

przeprowadzoną zostanie.

Tym edyktem poleca się więc pozwanym, ażeby na czas sami staneli, lub informacye stosowna mianowanemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce ustanowili i tego sądowi wymienili, w ogóle potrzebne środki prawne do swej obrony przedsięwzieli, inaczej wynikłe z zaniedbania niekorzyści sami sobie przypiszą-

Przemyśl, dnia 17. sierpnia 1865.

(2) (2193)G bift.

Nro. 20195. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird biemit dem, dem Wohnorte nach unbefannten Ludwig Szawłowski befannt gemacht, daß wider denselben eine gahlungsauflage über 500 fl. oft. 20.

du Gunften bes Samuel Wizinger unterm Seutigen erlaffen, und Dieselbe tem unter Ginem in der Perfon bes herrn Advokaten Dr. Minasiewicz mit Substitulrung bes herrn Dr. Dwernicki bestellten Rurator zugestellt wurde.

Stanislau, am 25. Oftober 1865.

Mr. 3617. Bon Seiten des Starasoler f. f. Bezirksamtes wird bekannt gemacht, daß bei dem Umftande, ale die mit der Unfundigung vom 28. September 1865 3. 3341 zur Berpachtung der Starasoler ftabtischen Branntwein = Propinazion für die Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868 auf ben 16. und 19. Oftober 1865 ausgeschriebene Lizitazion erfolglos geblieben ift, zum Behufe ber Berpachtung biefer Propinazion mit tem jährlichen Ausrufspreise 3900 fi. oft. Wahr. eine vierte Ligitazion auf ben 30. Oftober 1865 in ber Starasoler Stadtgemeinde-Amtsfanglei abgehalten merden wird.

Das Badium beträgt 10% bes Ausrufepreifes.

Die naberen Ligitazionsbedingungen fonnen beim f. f. Bezirfeamte in Starasol eingesehen werben.

Bom f. f. Bezirksamte.

Starasól, am 20. Oftober 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3617. Ponieważ druga i trzecia, uwiadomieniem z dnia 28. września 1865 do 1. 3341 rozpisana licytacya w celu wydzierzawienia propinacyi wódczanej miasta Starejsoli na czas od 1go listopada 1865 do ostatniego grudnia 1868, z cena wywoławczą 3900 zł. w. a. jako jednorocznego czynszu dzierzawnego, na dniu 16. i 19. października 1865 nieodniosła pożądanego skutku, zatem w celu wydzierzawienia tej propinacyi rozpisuje się na 30. października 1865 czwarta licytacya, która w powyzszym dniu wkancelaryi urzędu gminy miejskiej przedsięwzięta zostanie.

Wadyum wynosi 10% ceny wywołania.

Bliższe szczegóły licytacyi moga być w c. k. urzedzie powiatowym w Starejsoli kazdego czasu przejrzane.

Z c. k. urzędu powiatowego. Starasól, dnia 20. października 1865.

Mr. 6913. Benjamin und Chane Krauss aus Zolkiew, welche fic unbefugt im Auslande aufhalten, werden aufgefordert, vom Tage bet erften Ginschaltung Dieses Ediktes in die Landes - Zeitung binnen feche Monaten in die öfterreichischen Staaten jurudgutehren und bie Rudfehr zu erweisen, widrigens gegen biefelben das Auswanderungsverfahren nach bem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden mußte.

Von der f. f. Rreisbehörde. Zolkiew, am 20. Oftober 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 6913. C. k. władza obwodowa w Zółkwi wzywa Benjamina i Chane Krauss do Zółkwi przynależnych i za granicą niele-Balnie mieszkających, by w czasie sześciomiesięcznym od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócili do Państwa austryackiego i udowodnili powrót swój, ponieważby przeciw nim postępowanie emigracyjne według patentu z dnia 24. marca 1832 r. przeprowadzone być musiało.

Od c. k. władzy obwodowej. Zółkiew, dnia 20. października 1865.

Mr. 1771. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Brzezany wird hiemit befannt gemacht, daß mit dem hiergerichtlichen Bescheibe vom 20. Oftober 1865 3. 1771 auf die Intabulirung der Summen bon 600 fl. KM. und 200 fl. KM. s. M. G. im Laftenstande der, ber Elisabeth Pilecka gehörigen, in Brzezany unter CNr. 14 liegen-Den Realität zu Gunften des Marcus Korn gewilliget murbe.

Da die Elisabeth Pilecka dem Leben und Wohnorte nach unbefannt ist, so wird derfelben und im Falle ihres Todes ihren unbekannten Erben jum Kurator ber Landesadvofat Gr. Dr. Wolski bestellt, und bemfelben der obige Tabularbescheid zugestellt.

Brzezany, am 20. Oftober 1865.

Nr. 10477. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski nieobjętą masę spadkowa ś. p. Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej, lub tejże niewiadomych spadkobierców, Konstancye Kańske, Anne Kańske, Celestyna Kańskiego, Maryanne z Kańskich Niepokojczycke, Augustyna Ka-mińskiego, Maryanne z Kańskich Wakulińske. Germana Niepokojczycmińskiego, Anne z Kańskich Wakulińske, Germana Niepokojczyckiego, Magdalene Niepokojczycke, Modeste Niepokojczycke i Ludwika Dubieckiego, lub tychże z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymże pan Kazimirz Kański dnia 2go października 1865 l. 10477 pozew o wykreślenie sumy 10000 złp., w stanie biernym dóbr Hołotki jak ks. gł. 39. str. 473. n. 12. cięż. wraz z odnośnemi pozycyami ciążącej wytoczył, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 5. grudnia 1865 o godzinie 10tej przed południem się wyznacza.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Koźmińskiego, zastepcą tego zaś pan adwokat Dr. Delinowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

Dr. 2877. Bom f. f. Bezirfsamt als Gericht wird hiemit befannt gegeben, daß zur Bornahme der vom f. f. Kreisgerichte Ztoczów unterm 5. April 1858 3. 2873 in ber Exetuzionefache bee Fischel Leber gegen Grafen Sigmund Dzieduszycki pto. 1044 fl. oft. Bahr. f. N. G. bewilligten exekutiven Feilbiethung ber beim Grekuten gepfändeten 6 Pferde, im Gefammtichatungswerthe von 1115 fl., der zweite Termin auf den 15. Movember 1865 um 11 Uhr Bormittags im Orte Medowa bestimmt wird, bei welchem die zu veräußernde Pferde auch unter dem Schähungswerthe an den Meistbiethenden gegen bare Bezahlung werden veräußert werden.

Siezu werden Raufluftige eingelaben. Kozowa, am 26. Oftober 1865.

#### E dykt.

Nr. 2877. C. k. urząd powiatowy jako sąd ogłasza niniejszem, że dla przedsięwzięcia dozwolonej przez c. k. sad obwodowy w Złoczowie pod dniem 5. kwietnia 1865 l. 2873 w sprawie egzekucyjnej Fischla Leber przeciw hrabiemu Zygmuntowi Dzieduszyckiemu o zapłacenie 1044 zł. w. a. z p. n. przymusowej licytacyi zagrabionych u dłużnika 6 koni w łącznej wartości szacunkowej 1115 zł. w. a., drugi termin na 15. listopada 1865 o 11tej godzinie przed południem na miejscu w Medowej się naznacza, na którym zagrabione konie także niżej ceny za gotówkę najwięcej dającemu sprzedane beda.

Do tej licytacyi zaprasza się chęć kupienia mających.

Kozowa, dnia 26. października 1865.

Dir. 11067. Bon bem f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird bem Moses Burg, Chaim Burg und Froim Burg mit diesem Edifte befannt gemacht, daß witer dieselben mit hiergerichtlichem Beschluße vom 30. Juni 1865 3. 6531 die Bahlungsauffage über die Wechfelfumme pr. 400 fl. öft. 2B. zu Gunften bes Simon Grossmann erlaffen murbe.

Da ber Wohnort des Moses Burg, Chaim Burg und Froim Burg unbefannt ift, fo wird benselben behufs Buftellung der obigen Bahlungeauflage ber herr Landes-Abvofat Dr. Blumenfeld mit Substituirung bes herrn Landes-Advokaten Dr. Weisstein auf ihre Befahr und Roften jum Rurator beftellt, und bemfelben die obige Bahlungsauflage biefes Gerichtes zugestellt.

Tarnopol, am 18. Oftober 1865.

Nr. 20041. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia z miejsca pobytu niewiadomego Seliga Grob, że przeciw niemu nakaz płatniczy na 215 zł. 57 kr. w. a. na rzecz Lei Bogad pod d. dzisiejszym wydany i takowy ustanowionemu kuratorowi adwokatowi Eminowiczowi został doręczony.

Stanisławów dnia 25. października 1865.

Dr. 2876. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Kozowa wird hiemit befannt gegeben, daß jur Bornahme ber vom f. f. Rreisgerichte in Złoczow unterm 5. April 1865 Bahl 2874 in der Exefuzionefache ber Reisel Schmutz gegen Grafen Sigmund Dzieduszycki pto. 2122 fl. oft. B. f. N. G. bewilligten exekutiven Feilbiethung ber beim Exekuten gepfändeten 12 Pferde, im Gesammtschatungswerthe von 1355 ft. oft. 28., der zweite Termin auf ben 15. November 1865 um 11 Uhr Bormittags im Orte Medowa bestimmt wird, bei welchem bie gu veraußernben Pferbe auch unter bem Schapungewerthe an ben Deiftbiethenden gegen bare Bezahlung werden veräußert werden.

Siezu werden Rauflustige eingeladen. Kozowa, am 26. Oftober 1865.

#### Edykt.

Nr. 2876. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kozowej ogłasza niniejszem, że dla przedsięwzięcia dozwolonej przez c. k. sąd obwodowy w Złoczowie pod dniem 5. kwietnia 1865 l. 2874 w sprawie egzekucyjnej Reizle Schmutz przeciw hrabiemu Zygmuntowi Dzieduszyckiemu o zapłacenie 2122 zł. w. a. z. p. n. przymusowej licytacyi zagrabionych u dłużnika 12 koni, w łacznej wartości szacunkowej 1355 zł. w. a., drugi termin na 15. listopada 1865 o 11. godzinie przed południem na miejscu w Medowej się naznacza, na którym zagrabione konie także niżej ceny szacunkowej najwiecej dającemu za gotówkę sprzedane będą.

Do tej licytacyi zaprasza się chęć kupienia mających.

Kozowa, dnia 16. października 1865.

Rundmachung. (2195)

Dro. 341. Bei bem f. t. Bezirksamte als Gerichte in Bolechow wird zur Einbringung der durch Mathias Kordasiewicz von ber Stanislaus Kordasiewicz'ichen Rachlagmaffe erfiegten, nunmehr dem Josef Kühdorf in 6, Theilen gehörigen Summe von 1000 ft. B. B., b. i. 420 ft. oft. B., tann jur Ginbringung ber mit Bescheiben bes Bolechower Rameral-Justizamtes vom 24 Oftober 1844 mit 4 ft. 45 fr. RM. und vom 16. März 1845 Bahl 190 mit 23 ft. 18 fr. RD. zuerkannten Exekuzionekoften, die exekutive öffentliche Feilbiethung ber, ber Stanislaus Kordasiewicz'ichen Rachlagmaffe gehörigen Realität GRr. 194 in Bolechow unter den mit Befcheib best bestandenen Rameral-Justizamtes Bolechow vom 16. Marz 1845 Bahl 190 festgefetten erleichternden Bebingungen am 21. Dezember 1865 um 10 Uhr Bormittage vorgenommen.

Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schätzungs-

werth von 1155 fl. 70 fr. oft. 2B. angenommen

Ale Angeld hat jeder Rauflustige den Betrag von 115 fl. oft. Mahr. zu erlegen.

Die übrigen Bedingniffe fonnen in der hiergerichtlichen Regi-

stratur eingesehen werden. Mit dieser Rundmachung werden von dieser Feilbiethung die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Gläubiger Abraham Kessler und Katharine Orlecka, dann alle jene Gläubiger, welche mitt= lerweile an die Gemahr fommen follten mit dem verftandigt, daß gur Bahrung ihrer Rechte der hierortige Insaffe Nathan Löwner jum Rurator bestellt murde.

Dom f. f. Bezirfegerichte.

Bolechow, am 2. September 1865.

(2176)Obwieszczenie.

Nr. 10476. C. k. sad obwodowy Tarnopolski nieobjęta masę spadkowe ś. p. Wiktoryi z Otrowskich Kańskiej i tejże domniemanych z zycia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem zawiadamia, iż przeciw tymże pan Kazimierz Kański pozew o wykreślenie prawa dożywocia z dóbr Hołotki ut dom. 39. pag. 471. n. 2. on. dnia 2. października 1865 l. 10476 wytoczył, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 5go grudnia 1865 o godzinie 10tej przed połuduiem wyznaczono.

Ponicważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymie obrońca sadowy w osobie pana adwokata Dra. Koźmińskiego, zastępcą zaś pan adwokat Dr. Delinowski niehczpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sadowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

(2182)Obwieszczenie.

Nr. 10478. C. k. sad obwodowy Tarnopolski nieobjętą masę spadkowe ś. p. Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej lub tejże niewiadomych spadkobierców, Konstancyę Kańskę, Anne Kańskę, Celestyna Kańskiego, Maryannę z Kańskich Niepokojczyckę, Augustyna Kamińskiego, Annę z Kańskich Wakulińskę, Germana Niepokojczyckiego, Magdalenę Niepokojczyckę, Modestę Niepokojczyckę i Ludwika Dubieckiego luh tychże z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymże pan Kazimierz Kański dnia 2. października 1865 l. 10478 pozew o wykreślenie sumy 15000 złp., w stanie biernym dóbr Hołotk, jak ks. gł. 39. str. 473 n. 11. cięż. wraz z odnośnemi pozycyami ciężącej wytoczył, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 5. grudnia 1865 o godzinie 10tej przed południem się wyznacza.

Ponieważ miejsce pohytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Koźmińskiego, zastępcą tego zaś p. adwokat Dr. Delinowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obronce obrali, tego sadowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojei służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 15919. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie Jakóbowi Martin jako prawonabywej Lubina Preyera dłużnej sumy kapitalnej 100 duk. hol. z p. n., tudzież kosztów egzekucyi w kwotach 10 zł. w. a. i 20 zł. 12 c. w. a., egzekucyjna sprzedaż realności w Stanisławowie pod Nrm. kons. 177 i 178 1/4 położonej, podług ksiąg gruntowych Francist kowi Binder, Sabinie Lewickiej, Janowi Lewickiemu i Annie Soborowskiej nalczącej, w trzecim terminie, to jest: dnia 30. listopada 1865 o godzinie 10tej rano w tutejszym sadzie odbedzie sie, w którym to terminie realność i nizej ceny szacunkowej 2261 zł. 11 c w. a. za jakąkolwiek cenę najwięcej ofiarującemu sprzedaną będzie.

Jako wadyum stanowi się kwota 114 zł. w. a.

Reszte warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciaż tabularny sprzedać się mającej realności w tutejszej registraturze przejrzeć wolno.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 2. października 1865.

(2175)Obwieszczenie.

Nr. 10475. C. k. sad obwodowy Tarnopolski nieobjeta mase spadkową ś. p. Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej lub tejże niewiadomych spadkobierców, Konstancyę Kańskę, Anne Kańske, Celestyna Kańskiego, Maryanne z Kańskich Niepokojczycke, Augustyna Kamińskiego, Anne z Kamińskich Wakulińske, Germana Niepokoj czyckiego, Magdalenę Niepokojczyckę, Modestę Niepokojczycke i Ludwika Dubieckiego, jako też niewiadomych współspadkobierców Stanisława Kańskiego lub tychże z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymze pan Kazimierz Kański dnia 2. października 1865 licz. 10475 pozew o wykreślenie sumy 25000 złp. w stanie biernym dóbr Hołotki jak ks. gł. 39 str. 471. n. 4. cięż. wraz z odnośnemi pozycyami ciężącej wytoczył, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 5. grudnia 1865 o godzinie 10tej przed południem się wy znacza,

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymze obrońca sądowy w osobie p. adwokata dr. Koźmińskiego zastępca tego zaś p. adwokat dr. Delinowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony sostał, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postepowania przeprowadzony bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody, ku obronie praw swoich służące, wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

(2184)Rundmachung.

Mr. 7612. Bom f. f. Kreis- ale Sandelsgerichte ju Złoczow in Galigien wird befannt gemacht, bag im Sandeleregifter I. fur Ginzelnstrmen die Firma des Kaufmannes aus Biatykamien Jakier Pfetfer für Theer- und Terpentinhandel eingetragen worden ift.

Złoczów, am 11. Oftober 1865.

(2194) Ronfurs.

Mr. 489. Bur Befegung ber bei ber Zbarager Stadtgemeinde erledigten Rauchfangkehrerstelle wird ber Konkurs bis Ende November 1865 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre Gefuche unter Nachweifung ber Be fähigung, Moralität und Alters beim hiestgen Stadtgemeindeamte in der obigen Frist einzureichen.

Bom Stadtgemeinbeamte.

Zbaraz, am 20. Oftober 1865.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

In meinem Berlage ericheint, und ift burch alle Buchhandlungen ju beziehen

### Julius Molen's

fammtliche Werfe.

Meue Bolfeausgabe in 32 Lieferungen à 5 gr. Oldenburg, 1865.

(2198)

Ferdinand Schmidt.

Theerseife, von Bagmann & Comp. wirefamites Mit-Both 35 fr.

(2146-2)

Berliner, Apothefer in Lemberg.